## N<sup>ro.</sup> 291.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 5. December 1832,

Bekanntmachung. Es soll die in der Stadt Posen auf deren Borstadt Ostrowek unter Mo. 11 belegene, den Franz und Catharine geborne Malinozwöki Krainökischen Seleuten gehörige, und gerichtlich auf 173 Athl. 27 1gr. abzeschäste Wohnhaus nebst Hof und Garten, im Wege der nothwendigen Subhastation in dem dazu am 5. Fezbruar 1833 früh um 10 Uhr auf dem hiesigen Gerichtöschlosse anstehenden Vieztungs Zermine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einzladen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen fonnen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werben.

Posen, den 4. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczene. Domostwo z podworzem i ogrodem tu w mieście Poznaniu na przedmieściu Ostrowek pod liczbą 11. leżące, Franciszkowi i Katarzynie z Malinowskich, małżonkom Krainskim należące, i sądownie na tal. 173 sgr. 27 ocenione, publicznie naywięcéy daiącemu w terminie na dzień 5. Lutego 1833 o godzinie 10. zrana wyznaczonym, który się w tuteyszym zamku sądowym odbywać będzie, drogą koniecznéy subhastacyi przedane zostanie. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, d. 4. Października 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Auf Anstrag eines Mealgläubigers sollen die zweidem Abalbert von Zeromößi eigenthümslich zugehörigen Antheile des im Großsherzogthum Posen, im Posener Departement und dessen Samterschen Kreise bestegenen adelichen Guts Kobylniff, welche incl. der Waldungen auf 50403 Rthl. 12 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäßt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation desentlich verkauft werden, wozu die Termine auf

ben 5. Marz 1833, den 8. Juni 1833,

und ben 10. September 1833, Vormittags um 10 Uhr, wobon ber lettere peremtorisch ift, bor bem Land= gerichts : Mathe Sebbmann im biefigen Gerichtslofale angesett worben. Rauf= luftige werden baber eingeladen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Deift= bietende, wenn feine gefetgliche Sinder= niffe eintreten, ben Buschlag gu gewarti= gen. Uebrigens wird bemerft, bag bas in ben Forften befindliche ichlagbare und mit zu jenem Tarwerth bes Guts gezo= gene Holz im Werthe von 15,201 Rthl. 28 far. berechnet worben, und daß bie Tare und die Kaufbedingungen in der Registratur eingesehen werben fann,

Pofen, den 1. Detober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Na wniosek realnego wierzyciela maią być obydwie części wsi Kobylniki Woyciechowi Żeromskiemu należące, w departamencie Poznańskim w powiecie Szamotulskim położone, wraz z borami na 50,403 tal. 12 sgr. 11 fen. sądownie otaxowane, drogą koniecznéy subhastacyj publicznie sprzedane, do czego termina

na dzień 5. Marca 1833. na dzień 8. Czerwca 1833 i na dzień 10. Września 1833.

przed południem o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman w tuteyszym sądowym lokalu oznaczono. Ochotę do kupna maiących wzywamy do licytowania, a naywię céy darący spodziewać się może przybicia, ieżeli przeszkód prawnych niebędzie, przytem się wzmiankuie, iż w lasach znayduiące się do ubieia zdatne drzewo w taxie dobr tychże obrachowane na 15,201 tal. 28 srgr. iuż iest zawarte. Taxa iako i warunki kupna w każdym czasie w Registraturze naszév przeyrzane być mogą.

Poznań d. 1. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktatcitation. Bon bem unter, zeichneten Landgerichte werden nachftebende abwefende Perfonen, namlich :

1) ber Knecht Michael Rosmann aus Ilufamn, Obornifer Kreifes, wel= der im Jahre 1811 jum polnischen Militair ausgehoben ift;

2) die Aniela Groulfowsta, welche por 40 Jahren mit ihren Eltern Martin und Regina Groulfowsfi= fchen Cheleuten, von hier nach Ruß=

s land verzogen;

. 3) ber Riemergefelle Ignat Profowefi aus Berbuchowo bei Schrimm ge= burtig, welcher im Jahre 1801 auf die Wanderschaft ging, und in bsterreichische Militairdienste getre= ten fenn foll;

4) Johann Bufowefi aus Schrimm, welcher schon vor 50 Jahren nach - Polen gegangen fenn, und als Soldat gedient haben foll;

5) ber Nicolaus Pifiewicz, aus Pofen geburtig, welcher im Jahre 1806 ins polnische Militair eingetreten fenn foll; and it were worker it

welche seit ihrer Entfernung nichts bon fich haben horen laffen, fo wie die von den Vorgenannten etwa hinterlaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer hiermit aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalt unverzüglich und spatestens bis zu bem auf den 11. September 1833 vor bem Cant= gerichts= Uffeffor b. Beper in unferm In= ftructione=3immer Bormittage um 11

Zapozew edyktalny. Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszém następuiące nieprzytomne osoby, iako to:

1) Michała Kossmann parobka z Tłukawy powiatu Obornickiego, którego w roku 1811. do woyska polskiego wzięto;

2) Aniele Grdołkowska, która tu stad przed lat 40. z rodzicami swemi Marcinem i Regina malżonkami Grdułkowskiemi do Rossyi wyprowadziła się;

3) Rymarczyka Ignacego Prokowskiego z Berdychowa pod Szre: mem rodem, który poszedlszy w roku 1801. na wędrowkę, służbę w woysku austryackiem przyjąć miał;

4) Jana Bukowskiego z Szremu rodem, który iuż przed lat 50 do Polski poysdž i tamže w woy-

sku służyć miał:

5) Mikolaja Pisiewicza z Poznania rodem, który 1806. r. do woyska polskiego póyśdź miał; to account the land to be been been

którzy od czasu ich oddalenia się żadnéy o sobie niedali wiadomości, niemniéy ich sukcessorów i spadko. bierców, iakichby pozostawić mogli, aby o swém życiu i pobycie, niezwłocznie, a naypóźniey w terminie na dzień 11. Września 1833. w izbie sądowey Zamku naszego, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer o godzinie 11. przed połuUhr anberaumten Termine schriftlich ober personlich Nachricht zu geben und weitere Anweisung, im ausbleibenden Falle aber zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt, und ihr Vermögen ihren legitimirten nächsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, den 1. November 1832.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutspächter Friedrich Wilhelm Arndt zu Dachowo und seine Braut Mathilde Amalie Henriette Hunold laut gerichtlicher Verhandlung vom 6. October c. die Gütergemeinschaft mahrend ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben. Posen, den 15. November 1832.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Zur Verpachtung der Waldjagd der Herrschaft Nawicz an den Meistbictenden auf 3 Jahre haben wir einen Termin auf den 29. December c. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Schmidt hieselbst anderaumt, zu welchem wir Pachtlustige einladen.

Fraustadt, ben 19. November 1832,

Ronigl. Preug, Landgericht,

dniem piśmiennie lub osobiście donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali. W razie albowiem przeciwnym, zostaną za nieżyjących ogłoszeni i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym ich sukcessorom wydanym zostanie.

Poznań, d. 1. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do wiadomości podaie się publiczności, iż possessor dóbr Fryderyk Wilhelm Arndt z Dachowa i Panna młoda Amalia Henriette Hunold podług czynności sądowey z dnia 6. Października r. b. wspólność maiątku przez ciąg małżeństwa przedsięwziętą, wyłączyli.

Poznań, dnia 15. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia polowania leśnego maiętności Rawickień w drodze pluslicytacyi na trzy lata, wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Grudnia r. b. przed Deputowanym Wym Schmidt Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiących zapozywamy.

Wschowa, d. 19. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Nachbem über ben Nachlaß bes am 4. Juni 1825 gu Arfusewo verstorbenen Gutspachter Si= polit v. Rofgfowsti auf ben Untrag bes Bormundes, Juftig = Commiffarius v. Ranfowsfi, ber erbschaftliche Liquida= tiond-Prozeg eröffnet worden, und wir gur Unmelbung und Liquidirung ber Un= fpruche ber Glaubiger einen Termin auf ben 31. Januar 1833 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarins Pedell in un= ferm Inftruktionszimmer anberaumt ha= ben, fo laben wir hierdurch alle unbekannte Glaubiger bor, in diefem Termi= ne entweder in Perfon, oder burch gefets lich zuläffige Bevollmächtigte, wozu bie biefigen Juftig-Commiffarien Schulg und Sobesti in Borfchlag gebracht werben, gu erscheinen, ihre Unspruche an ben gebachten Nachlaß anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber= luftig erklart, und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich meldenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, berwiesen werden follen.

Guefen, ben 6. September 1832.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad po. zostalością po Hipolicie Koszkowskim dzierzawcy w Arkuszewie na dniu 4. Czerwca 1825. zmarłym na wniosek opiekuna Ur. Reykowskiego Kommissarza Sprawiedliwości process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i termin do zameldowania i likwidowania pretensyi wierzycieli na dzień 31. Stycznia 1833. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendaryuszem Pedell w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schulz i Ur. Sobeski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi i z pretensyami swemitylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi być maią.

Gniezno, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Der Frang Ka= gierefi und Frang Wolanski aus Labischin, Schubiner Kreifes, welche nach Polen ausgetreten und innerhalb ber nach S. 2. ber Allerhochsten Cabinetsordre bom 6. Februar v. J. bestimmten vierwochentli= chen Frift nicht guruckgekehrt find, werben auf ben Unfrag des Fieci bierdurch bffentlich aufgefordert, in Die hiefigen Lande gurudgutehren und fich in bem auf ben 7. Januar 1833 Bormit= tage 8 Uhr vor dem herrn Landgerichte: Rath Aruger II. in unferm Gefchafte= Lofale auftehenden Termine perfonlich gu geftellen, und fich uber ihren ord= nungewidrigen Austritt und die vergb. gerte Ruckfehr ju verantworten; im Musbleibungefalle aber gu gewartigen, daß fie fur ungehorfame Unterthanen und porsägliche Uebertreter der landesherrli= chen Berordnungen erflart, und bemgus folge ihr gesammtes bewegliches und un= bewegliches, gegenwartiges und gufunf= tiges Bermogen bem Fiscus guerfannt werden wird.

Bromberg, ben 12. November 1832. Konigl, Preuß. Landgericht.

Cytacya edyktalna. Franciszek Kazierski i Franciszek Wolański z Łabiszyna powiatu Szubinskiego, którzy wyszli do królestwa Polskiego i w przeciągu czasu w §. 2. naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6. Lutego r. z. na 4. tygodnie oznaczonego nie powrócili, wzywaią się na wniosek Fiskusa publicznie, aby do tuteyszego kraju powrócili i w terminie na dzień 7. Stycznia 1833. r. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Krüger II. Sędzią Sądu Ziemiańskiego osobiście stawili się, końcem wytłomaczenia się z swego weyścia wbrew porządku i opoźnienia powrotu, w przypadku zaś niestawienia się byli pewnemi, iż za nieposłusznych poddanych i umyślnych przestępców rozporządzenia naywyższey władzy rządowey uznani i następnie ich calkowity ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiatek Fiskusowi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Mühlengutebesiger Christian Drewitz und die
separirte Lipke, Dorothea Wilhelmine
geborne Riegel hiefelbst, haben in dem Bertrage vom 2. d. M. vor Vollziehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneibemuhl, d. 12. Novbr. 1832, Ronigl. Preug. Land-Gericht,

Obwieszczenie. Posiadacz młyna Krystyan Drewitz i rozwiedziona Lipke Dorota Wilhelmina urodzona Riegel w mieyscu, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 2. m. b. wspólność maiątku; co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Pila, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Gutsbeficher herr Peter v. Brodnicki aus Miloslawie und das Fraulein Providentia v. Niezychowska aus Nieswiastowic haben vor Eingehung der Ehe, durch den am 4. November ci vor uns errichteten Vertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Ronigl. Dreuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Piotr Brodnicki, dziedzie z Miłosławie, i Ur. Prowidencya Nieżychowska z Nieświastowie, przed wniściem w stan małżeński przez zdziałaną na dniu 4. Listopada r. b. ugodę, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Wągrowiec, d. 5. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Kreisphysikus Carl Friedrich Schreiber und dessen Gattin, Emilie Louise geborne Gibelhaus von hier, die in der Provinz Brandenburg zwischen ihnen stattgefunzene Ausschließung der Gütergemeinschaft nach der Erklärung vom 1. October c. auch hier bestehen lassen wollen.

Schubin, ven 22. November 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do wiadomości publiczney podaie się, że Fizyk powiatowy Karol Fryderyk Schreiber i małżonka iego Emilia Louiza Gibelhaus stąd, exystuiącą między niemi w Prowincyi Brandenburgskiey wyłączność wspólności dóbr i tutay według aktu z dnia 1. Października r. b kontynować chcą.

Szubin, d. 22. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Ackerburger Johann Martin Plothe und bessen künftige Ehefrau, die Johanne Caroline Schmidt von hier, haben in dem vor und abgeschlossenen Segelbbnisvertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin, ben 21. November 1832. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Tuteyszy obywatel i rolnik Jan Marcin Plothę i przyszła iego małżonka Joanna Karolina Schmidt, wyłączyli na mocy intercyzy przed nami zawartéy, wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do wiadomości się podaie.

Skwierzyna, d. 21. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Sorauer Mache-Tafel Lichte find von heute ab für 16 Sgr. bas Pfund bei mir zu haben; Stearin-Lichte, bas Pfund zu 14 Sgr.; besgleichen alle Gattungen Wachstwaaren, gemalte und graffirte Wachsstöcke, verkaufe ich zu billigen Preisen. Friedrich Herbst, breite Strafe No. 119.

A. C. Brok, wohnhaft Breite Strafe No. 108., empfiehlt fich mit einem Lager fertiger Schlaf- und Comtoir-Rocke, in bester Façon gearbeitet und in allen Arten Zeugen von Rattun und Merinos, verschiedener Schlafpelze, auch mehrere Waaren Russischen hanf und Flachs, frischen Kofosnuffen, alles zu billigen Preisen.

heute Abend ift frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet Berbft, Markt No. 9.

Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauftädter Kreise vom Monat November 1832.

|                               | Rtfr. Sgr. Pf.                       | Retir. Sgn. VI. |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel zu | Mindfleisch bas Pfund Preuß.         |                 |
| 16 Mehen                      | 1 16 8 Gewicht                       | 3-              |
| Roggen dito                   | - 27 10 Schweinefleisch dito         | 3-              |
| Gerste dito                   | - 22 10 hammelfleisch dito           | 2 4             |
| Hafer dito                    | -116!- Ralhfleisch dies              |                 |
| Erbsen dito                   | 1 — 6 Sievsalz dito                  | 1 4             |
| Hirse dito                    | 1 24 4 Butter bas Quart .            |                 |
| Buchweißen dito               | 1 2 6 Bier dito                      | 1 8             |
| Rubfen oder Leinfaamen dito   | 2 10 - Branntwein-Spiritus dito .    | 5 6             |
| Weiffe Bohnen dito            | 2 15 - Bauholz, die Preuß. Elle nach |                 |
| Kartoffeln dito               | 0) 5.4.7.6                           |                 |
| Hopfen dito                   | 3 10 - Die Klafter Brennholz hartes  | 2 10 -          |
| Hen der Centner               | 27 6 Tomater Stemmong harres         |                 |
| Stroh das Schock a 60 Geb.    |                                      |                 |
| Gerften = Grute ber Schfl     |                                      | 60              |
| Buchweizen Gruße dito .       | area area .                          | 50              |
| Gersten=Graupe dito           |                                      |                 |
| Ottinin-Ottable atto ]        | 2 14 -                               | 11              |